# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwochs, den 4. April 1827.

Angekommene Fremde vom 2. April 1827.

Hr. Langner, Geheimer Finang=Rath und Hr. Loßberg, Registratur-Uffiftent aus Berlin, I. in No. 175 Wafferstraße; Hr. Kondukteur Abicht aus Buk, I. in No. 136 Wilhelmöstraße.

Befanntmachung.

Der Nachlaß des hieselbst verstorbenen Daniel Bojarsti, bestehend aus Meubels, Küchengeräthschaften, Wäsche und Betz ten, soll bssentlich in termino den 23. April d. J. Nachmittags um 3 Uhr, vor dem Referendar. Verndt in dem Hausse se No. 81 St. Martin an den Meistbieztenden gegen baare Vezahlung verkaust werden, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Posen ben 19. Februar 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Pozostałość zmarłego tu Daniela Boiarskiego składaiąca się z meblów, rzeczy kuchennych, bielizny, pościeli, ma być w terminie dnia 23. K wietnia r. b. po południu o godzienie 3ciey przedReferendaryuszem Berendt w domu pod Nrm. 81. za S. Marcinem, naywięcey daiącemu za gotową zapłatę przedana, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań dnia 19. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

sidniff of the Shirtler

Die unbefannten Erben bes am 14. September 1807. in Pofen verftorbenen angeblichen Englanders Michael Dallar werden hiermit aufgefordert, in bem zu ihrer Musmittelung und Legiti= mation auf ben 4. September 1827. Bormittags um o Uhr vor bem Landge= richts = Referendarius Berndt in unferem Partheien = 3immer angesetten Termine entweber perfonlich ober burch fegitimir= te Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre Gerechtsame mahrzunehmen, wibri= genfalls ber Nachlaß bes zc. Dallar als herrnloses Gut bem Konigl. Risco zuge= fprochen, und ben nach erfolgter Praclus fion fich melbenben Erben nur badjenige verabfolgt werden wird, was von der Erbschaft bann noch vorhanden senn mbote.

Pofen ben 2. November 1826. Rbnigl, Preuß, Landgericht.

Niewiadomi Sukcessorowie zmarlego w Poznaniu pod dniem 14. Września 1807 Anglika Michała Dallax wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie do wysłuchania i legitymacyi dnia 4. Września 1827. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Berendt w naszey izbie stron wyznaczonym osobiście, lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie pozostałość tegoż Dallax iako bezdziedziczna Królewskiemu Fiskusowi przysądzona i potem po nastapioney prekluzyi melduiącym się Sukcessorom tylko to wydanem będzie, coby z pozostałości ieszcze pozostać mogło.

Poznań dnia 7. Listopada 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Von bem unterzeichneten Königl. Lands gericht werben alle biejenigen, welche an bie Kaffen nachgenannter Truppentheile, Magazinsund Garnisonverwaltungen, als:

- 1) bes hier garnisonirenden 1. Bataillone 37. Infanterie-Regiments und Dekonomie-Commission genannten Regiments;
- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehre

#### OBWIESZCZENIE.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass poniżéy wymienionych oddziałów woyska i Administracyi magazynów i garnizonów iako to:

- stoiącego tutey 1go Batalionu
   pulku piechoty i Kommissyi gospodarczej tegoż pułku;
- 2) 2go Batalionu 14. pułku obrony

Regimente und beffen Gecabron hie= felbft;

3) bes hiefigen Proviant-Umte;

4) des hiestgen Magistrats und bes Magistrats zu Koronows aus dessen Garnison-Verwaltung aus dem Zeitraum von Januar bis Ende Descember 1826.

aus irgend einen Rechtsgrunde Unfpruche zu haben glauben, bierburch vorgela= ben, in bem biefelbft in bem Landgerichtes Gefchafte-Lofale vor bem Deputirten Srn. Panbgerichts-Ausfultator Schulg auf ben 7. Mai c. Bormittags um 10 Uhr anfiebenden Termine entweber perfonlich, ober burch julafige Bevollmachtigte, wogu be= nen, welche am hiefigen Orte unbefannt find, bie Juftig-Commiffarien herren Schult, Schopfe und Brir in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen, ihre For= berungen anzumelben, und mit ben nos thigen Beweisinitteln ju unterflügen, wie brigenfalls ju gewartigen, bag bem Hus= bleibenden wegen feines etwanigen Un= fpruche ein immermahrendes Stillfchweigen gegen die vorgenannten Raffen auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchent er kontrabirt bat; verwiesen werben wirb ..

Bromberg ben 19. Februar 1827. Ronigl Preußisches Landgericht.

kraiowey i iego szwadronu tuw mieyscu;

3) tuteyszego urzędu żywności;

4) Magistratów tuteyszego i Koronowskiego z ich Administracyi garnizonów;

z czasu od miesiąca Stycznia do ostatniego Grudnia 1826 r. z iakiegokolwiek badź źródła prawnego pretensye maia, ażeby w terminie na dzień 7. Maia r. b. w lokalu służbowym tute szego Sądu Ziemiańskiego przed Deputowanym Ur. Schultz Auskultatorem zrana o godzinie 10. wyznaczonym albo osobiście lub też przez upoważnionych Pelnomocników, na których niemaiacym tutey znaiomości Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Schulz, Schöpke i Brix przedstawiaia się, staneli, pretensye swoie podali i one potrzebnemi dowodami wsparli, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maia, iż niestawaiącemu względem iego pretensyow wieczne milczenie przeciw powyżey wymienionym Kassom nakazane będzie, i że z pretensya swa tylko do osoby tego wskazany zostanie, z którým wchodził w układy.

Bydgoszcz d. 19. Lutego 1827. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Der judifche Raufmann Leo Ihig Lowenthal ju Unrubstadt und beffen ver= tobte Braut, die Dorothea Benas aus Rrotofdin, haben nach einem bor bent Ronigliden Friedens = Gerichte gu 28oll= ftein unterm 8. v. M. gefchloffenen Chevertrage die Gemeinschaft ber Gater un= ter fich ausgeschlossen, was hiermit gur bffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Meserit ben 15. Februar 1827.

Obwieszczenie.

Kupiec żydowski Leo Itzig Loewenthal z Kargowy, i oblubienica iego Dorota Benas z Krotoszyna, wyłączyli pomiędzy sobą wedle układu w Król. Sądzie Pokoju w Wolsztynie dnia 8. z. m. zawartego. wspólność maiatku. Co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 15. Lutego 1827. Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemianski

## Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Offrzeszower Kreife im Strapzewer Sau= land unter Ro. 16 belegene, bem Moals bert Dla zugehbrige Grundftud nebft 3u= behor, welches nach ber in beglaubig= ter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 442 Rthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber öffentlich an ben Meift= bietenden verfauft merden, und ift ber peremtorifche Bietungstermin auf ben 1 6. Juni 1827 vor bem Serrn Land= gerichte-Referendarius Schols Morgens um o Uhr allhier angesett. Befig = und jahlungefahigen Raufern wird biefer TerPatent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca w holędrach Strzyżewskich Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrm. 16. położona, do Woyciecha Oli należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załączoney na 442 Tal, oceniona została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 16. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem tu w mieyscu, wyznaczonym został. Zdolność kupienia i

min mit bem Beifligen hierburch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorge= fallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin den 12. Marz 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Daß bie während ihrer Minderjährigs keit an den Gutsbesitzer Anton v. Koscorowski auf Jasin bei Kosten vereheslichte, und am 3. August v. J. majoren gewordene Frau Theresia Augustina Mepomucena geborne von Turno in der gerichtlichen Berhandlung vom Toten October 1826. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen hat, wird gemäß Bestimmung des Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. I. §. 422 zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Frausiadt ben 1. Marg 1827. Roniglich Preug. Landgericht.

the complete deletion and the complete the

#### Obwieszczenie.

Iż w czasie swey małoletności z Wnym Antonim Koczorowskim w Jasinie pod Kościanem w związki małżeńskie weszła, a w dniu 3. Sierpnia r. z. wieku pełnoletności dostąpiona Wna Teressa Augustyna Nepomucena trzech imion Koczorowska z domu Turno w sądowey czynności z dnia 10. Października 1826. r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyła, stósownie do postanowienia P. P. K. Cz. II. Tyt. 1. §. 422 do wiadomości publicznie się podaie.

Wschowa d. 1. Marca 1827, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### PUBLICANDUM.

Die gum Pofthalter Bintschen: Nachlag: gehörigen, in Mogilno belegenen Grunds finde, beftehend aus:

a) bem Wohnhause No. 100, zweit andern Familien - Saufern, einer Scheune, Biebe, Pferdes, und Schaafstall, Schweinestall nebst Magenremise;

b) 82 Morgen 65 TR. Aderland, brei Studen fogenannte Praybatz fis im Gemenge bes ftabtischen Ufs

fere :: c) eine Wiese von 3 Morgen 105 M. ein Biefenfleck von 10 M., einen anbern vom 152 [R. cine Wie= fe im Gemenge ber ftabtifchen Lan= bereien von circa 2 zweispannigen Ruhren, einer bergleichen von 8

Morgen 135 M. d) einen Baum- und Ruchengartem bon: 1 Morgen: 172 . R., einen Baum= und Blumengarten binter bem Wohnhause von 57 IR., eis nen Ruchengarten nebst Wiesenfleck von I Morgen 6 M., einen Ru= chengarten von 56 [R., einen Felbgarten von 58 QR.

follen im Gangen ober Theihveife vorlaufig auf & Jahre offentlich an ben Deifts biefenben verpachtet werden:

April b. 3. an Ort und Stelle anbes dzien 10. Kwiernia r. b. o go. raumt worden, wozu wir Pachtluftige dzinie g. zrana na mieysce, na któ-

#### OBWIESZGZENIE.

Grunta do massy pozostałości po zmarłym Pocztmistrzu Zink należące, w Mogilnie położone, składające się

a) z Kamienicy pod Nrm. 100, dwoch innych domów, stodoły, obory, stayni, owczarni, chlewa i wozowni,

b) z 82 m. 65 Pr. roli i trzech płosek roli przydatki nazwane między wspólnemi gruntami

mieyskimi.

c) złąki z 3 m. 105 Pr. drugiey łaki z 10 Pr. trzeciéy z 152. Pr. iak też i złąki także między wspólnemi gruntami miey. skimi położoney z dwoch fur siana i podobnéy laki z 8 m. 135 Pr.

d) z sadu z ogrodu na warzywo z 1 m. 172 Pr. drugiego sadu i ogrodu za Kamienica z 57 Pr. z ogrodu na warzywo z 56 Pr. i z ogrodu na iarzyne z 58 Pra

maią wspólnie albo po części tymczasem da dwa, lata w drodze publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone być, celem hierzu ift Termin auf ben Toten czego wyznaczylismy termin na biermit auffordern. Die Bedingungen ry wzywamy wszystkich do zadziewerben im Termine bekannt gemacht werben.

Trzemeijno ben 26. Marz 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

rzawienia chęć maiących. Warunki obiasnione będą w Terminie.

Trzemeszno d. 26. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publicandum.

Folgende in ber Stadt Birte belegene wuste Baustellen, als Mro. 119., alte Nummer 137., taxirt 12 Athle., wor= auf 50 Athlr. Feuer = Caffen = Entschadi= gungegelber, Dro. 118. tarirt 12 Rthlr., worauf 75 Rthlr. Feuer-Caffen-Entschäs bigungegelber, Mro. 91. farirt 15 Rthlr., worauf 100 Athlr. Reuer=Caffen=Entscha= digungsgelder, Mro. 82. taxirt 45 Rthlr. To Sar., worauf 50 Rthlr. Feuer = Caffene Entschädigungsgelder, Mro. 121. alte Rummer 118. tarirt 20 Rthlr., Keuer= Caffen = Entschädigungegelber 75 Rthir., Mro. 124., alte Nummer 130., tarirt 3 Rthlr., worauf Feuer = Caffen = Entschabi= aungsgelber 150 Athlr., Dro. 58., alte Nummer 32., tarirt 12 Athle., worauf Feuer = Caffen = Entschädigungegelder 50 Athle., Neo. 137. taxirt 20 Athle., wor= auf Feuer = Caffen = Entschabigungegelber 50 Athlr., und Nro. 125., taxirt 125 Athle, und worauf 150 Athle. Feuer-Caffen=Entschäbigungsgelber haften, werben wegen rudftandigen Rammerei=Abgaben, sufolge hohen Rescripts Gines Ronigl. Hochverordneten Landgerichts zu Meferit im Termin ben 26. Mai 2. c. gur Stelle in Birke bffentlich an ben Deift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft. Außer ber Erlegung bes Raufgelbes ift bie hauptbedingung : Bebau-

#### Obwieszczenie.

Puste place w Sierakowie położo. ne, iako to: Nr. 119., a stary Nro. 137., taxowany 12 Tal., na którym 50 Tal, z towarzystwa ogniowego wynadgrody stoi, Nr. 118. taxowany 12 Tal, gdzie z towarzystwa ogniowego 75 Tal. bezpieczeństwa. Nro. 91. taxowany 15 Tal., na ten 100 Tal. bezpieczeństwa ogniowego, Nr. 82. taxowany 45 Tal. 10 sgr. i bezpieczeństwo ogniowe 50 Tal., Nro. 121. stary Nr. 118. taxowany 20 Tal. towarzystwa ogniowego 75 Tal. Nr. 124., a stary Nro. 130. taxowany 3 Tal., gdzie bezpieczeństwa ogniowego 150 Tal., Nro. 58., stary Nro. 32. taxowany 12 Tal., na ten ogniowych pieniędzy 50 Tal., Nro 137. taxowany 20 Tal. i na ten bezpieczeństwa ogniowego 50 Tal., a na koniec Nro. 125. taxowauy 125 Tal. na którym 150 z towarzystwa ogniowego bezpieczeństwa, zostaną na zlecenie Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, z przyczyny podatków kameralnych na mieyscu w Sierakowie dnia 26go Maia r. b. więcey ofiaruiącemu zaraz za gotową zapłatę posprzedane. Prócz zapłaty kupna pieniędzy, iest obo. wiązek główny place puste pobudoung ber muften Bauftellen. Die Taren tonnen jederzeit in unferer Registratur eingefehen werben,

Birnbaum ben 17. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wać.

Warunki taxy mogą codziennie w naszéy registraturze być przeyrzane. Miedzychod d. 17. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationes Patent.

Das allhier in ber Kirchgasse unter Mro. 169. belegene, von Fachwerk ers baute und mit Schindeln bedeckte, dem Tuchmacher Christian Gottlied Mantler eigenthäunlich zugehörige Wohnhaus, welsches auf 150 Kthlr. gerichtlich gewürdigt ist, soll Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft wers den.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir daher einen peremutorischen Licitations-Termin auf den 28. Mai d. J. Nachmittags um 2 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale angesetzt, zu welchem Kauflustige mit der Versicherung vorgeladen werden, daß der Meistbletende den Juschlag gewärtigen kann.

Die Taxe kann täglich in unserer Res gistratur eingesehen, die Kausbedinguns gen sollen bagegen im Termine erbffnet werden.

Bojanowo ben 5. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Frieden & gericht.

winty Tolding Telephones at 15th com-

entered to the second at Size

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w Boianowie w ulicy kościelnéy pod liczbą 169. położony, w ryglowkę wybudowany szkudłami pokryty, sukiennika Krystyana Bogumiła Maentler własny, a wedle taxy sądowéy na 150 Talarów oszacowany, ma być z powodu długów torem koniecznéy subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 28 go Maia r. b. popoludniu o 2 godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących, z tém nadmienieniem zapozywamy, iż naywięce dający przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Boianowo dnia 5. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

## Stedbrief.

Der wegen wiederholten Diebstahls in Untersuchung befangene, unten naber bezeichnete Pawel Galewsfi, ist in der verslossenen Macht mittelst Durchbruchs aus unserm Gefängnisse entwichen. Alle Militair- und Sivil-Beborden ersuchen wir ergebenst, auf den Pawel Galewstigefälligst vigiliren, und wo er sich bestreten läst, denselben arretiren und au und abliefern zu lassen.

Krotoschin den 26. März 1827. Fürstl. Thurn = und Taxissches Friedensgericht.

## Signalement.

Der Pawel Galewski ift aus Noszkow bei Jarocin gebürtig, 30 Jahr alt, kastholisch, hieselbst wohnhaft, von kleiner unterseizer Statur, hat bunkelblonde Haare, bedeckte Stirn, graue Augensbraunen, blaue Augen, spikige Nase, gewöhnlichen Mund, breites Kinn, ovasles Gesicht, und gesunde Gesichtöfarbe, ift auf dem Rucken ausgewachsen, und

### List gończy.

Niżey opisany względem kradzieży powtórnie do indagacyi pociągnięty Paweł Galewski wydobył się z naszego więzienia przez wyłamanie i zbiegł w nocy upłynioney.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy ninieyszem uprzeymie, ażeby na Pawła Galewskiego czuwać raczyły i gdzieby się tenże natrafić dał, onegoż aresztować i do nas przystawić kazały.

Krotoszyn d. 26. Marca 1827. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Pokoju,

### RYSOPIS.

Paweł Galewski iest rodem z Roszkowa pod Jarocinem, 30 lat stary, katolik, tu zamieszkały, małey krępey postaci, ma włosy ciemno-blond, przykryte czoło, btunatne brwi, niebieskie oczy, kończyty nos, zwyczayne usta, szeroki podbrodek, okrągło podługowatą twarz, i zdrową cerę, na plecach iest garbaty, i ma na lewey stronie twarzy brodawkę. hat auf ber linken Seite bes Gefichts ei= ne Barge.

Bei seiner Entweichung trug er auf dem Ropfe eine alte Pelzmütze, mit grauem Baranek, und war bekleidet mit einem alten mittelstächsenen Hemde, ein Paar alten geflickten tuckenen Husa-renhosen mit Leder besetzt, mit einem Hosfenträger, einem rothbuntem alten Halstucke, einer gelbgestreiften alten Rasi-mir-Weste, einem kurzen sehwarztuckenen alten Husarenhelz mit altem Rauchwerk gefuttert, und ein Paar ganz alte ordinaire Stiefeln, er spricht polnisch und etz was deutsch.

Przy ucieczce miał na głowie starą kożuchową czapkę z siwym barankiem, i ubrany był w starą koszulę z pacześnego płótna, parę starych łatanych sukiennych skorą opatrzonych spodni huzarskich z iedną szałką, czerwono-kolorową chusikę na szyi, starą kamizelkę z kazimiru z żółtemi paskami, krótki stary kożuch huzarski z suknem czarnym a futrem niegładkiem, parę starych ordynaryinych bótów. — Mówi popolsku i nieco poniemiecku.

## Befanntmachung

Die den Gottfried Helmchenschen mis novennen Kindern augehörige in Peterstumke ohnweit Samter belegene Zind, bauer-Wirthschaft, deren Acter 1½ Husfen betragen, wovon das Winterfeld mit einem Saateinfall von 26 Viertel Roggen und Weißen gehörig bestellt and einz gesäet ist, nehst dem dazu benöthigten und vorhandenen Sommer-Saat-Getreiz de aller Art, Vieh-Inventario und Wirthsichafts-Geräthschaften, so viel als zum Betriebe der Wirthschaft erforderlich ist, soll in Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Posen von George d. J. ab auf

## Obwieszczenie.

Pozostałym po Gottfrydzie Helmchen małoletnim dzieciom należące,
w Pietrkowkach blisko Szamotuł położone chłopskie gospodarstwo czynszowe, składaiące się z 1½ huby
gruntu, na którym w polu zimowym
przyzwoicie uprawnym 26 wierteli
żyta i pszenicy obsiano, oraz do reszty pola iarzynnego potrzebnego w
różnych gatunkach zboża, zasiewu,
inwentarzy, porządków gosgodarczych, tyle ile do obchodu tegoż gospodarstwa potrzeb wymaga, ma z
zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego
Poznańskiego od S. Woyciecha r. b.

3 nach einander folgende Jahre an ben na 3 po sobie idace lata, wiecey da-Meiftbietenden verpachtet merben.

hiczu ift ein Termin auf ben 23. April d. J. fruh um 9 Uhr am Orte ju Peterfuwfe anberaumt worben, wogu kautionefabige Pachtlustige eingelaben werben.

Camter ben 28. Marg 1827. Der Friedensgerichte-Aftuar, Schulz.

iacemu wydzierzawione być.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 23. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu Pietrkowki, na który kaucyą złożyć zdolnych, i ochote do téy dzierzawy maiących się wzywa.

Szamotuły d. 28. Marca 1827. Aktuaryusz Sadu Pokoiu. Schulz.

Ein Dekonom, 37 Jahr alt, welcher jest als Wirthschafts = Beamter auf einer bedeutend großen herrschaft in Diensten fieht, wunscht kommende Johanni ein anderweitiges Engagement. Mahere Mustunft giebt die Zeitungs-Expedition gu Pofen, fo wie in Franftadt der Wollfortirer herr Barichell.

21m 5ten April werde ich meine Schule im Riemannschen Saufe am Bile belmsplate eroffnen, auch Unterricht in ber polnischen Sprache ertheilen laffen. n. nietner.

Obst und Kirschenftamme von den feinsten Sorten find in Ottowo, 2 Meisten bon bier, zu verkaufen, nahere Nachricht hei dem Proviantmeister Quaffomsti allbier. Posen den 31. Marz 1827.

In Wonnowo bei Murowana-Godlin find junge Obst-Baume von ben vorzüglichsten Obst-Gattungen zu verkaufen. Po wells fi.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten. | Mittwoch den                                                                |                                                                        | Freitag den                                                                                              | Montag den                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 28. März.                                                                   |                                                                        | 30. Märi.                                                                                                | 2. April,                                                                                                                                |
|                   | DON  Mir. Gr. of.  1 12 6 1 7 6 1 2 6 - 24 - 1 9 6 1 10 - 12 - 3 20 - 110 - | 1 15 —<br>1 8 —<br>1 5 —<br>25 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>1 2 6<br>3 25 — | 1 7 6 1 10 -<br>1 5 - 1 7 6<br>1 5 - 1 7 6<br>1 10 - 1 15 -<br>1 2 - 15 -<br>1 2 - 1 2 6<br>3 20 - 3 0 5 | 1 12 6 1 15 —<br>1 4 6 1 5 —<br>28 6 1 —<br>24 — 25 —<br>1 5 — 1 7 6<br>1 15 — 1 17 6<br>1 15 — 1 17 6<br>1 2 — 1 2 —<br>1 3 20 — 3 25 — |